M Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 33. Mittwoch, den 7. Februar 1849.

Ungekommene Fremde vom 5. Sebruar.

not raby Gufeb. hoppe aus Cforgencino, I. i. goldenen Lowen ; br. Landwirth Polebifi aus Malis, I. Gt. Martin Ro. 2.; Br. Kanonifus v. Tuchorefi und Sr. Randibat Mindab aus Renbibat, br. Burgermeifter Rulau aus Mofchin, br. 21 := bofat Merfeburger aus Leipzig , fr. Pfarrer Gembalefi aus Willowo und fr. Guteb. v. Taggefi aus Giedlec, I. im Hotel de Berlin; Die Grn, Guteb. v. Lacypneti aus Grabome, Livius aus Turomo und Lichtwald aus Bednarn, Die Grn. Rauff. Berner aus Burgburg, Stephan und Rubnaft aus Leipzig, Freudenberg und Page and Berlin, Reumann aus Breelou, Duffer and Berlin und Cornill aus grante furt a. D., I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Burger Cherfeld aus Dangig, Die Sen, Brobfte Pawlowell aus Dur := Goslin und Empginefi aus Czerleino, I. im Hotelide Hambourg; bie frn, Raufl. Seilfronn und Friedemann a. Santompil, Batter aus Blefchen, Dobryntti aus Milostam und Lemn aus Birnbaum, I im Gidborn; Die fru. Commiffarien Rorth aus Zwortowo und b. Grabowefi aus Bies ejonta, fr. Gerber aus Bolechowo und fr. Rechnungeführer Laube aus Mur .-Goslin, I. im weißen Abler: Sr. Dlenipotent Rifder o. Rrzeslice, Die Brn. Guteb. v. Guchorzewell aus Zarnowo und v. Rarzewell aus Rempa, Frau Guteb. v. Lufometa aus Parufgewo , I. im fcmargen Abler; Fraul. v. Schwandow aus Birne baum, I. im hotel gur Rrone; bie brn. Grn. Guteb, b. Druefi aus Szelejemo, v. Radzimineli aus Lubowic, v. 3phlinefi aus Brzustownia, Frau Guteb. v. Potworowsta aus Gola, bie frn, Gufeb. v. Balusti aus Reifen, v. Potocti aus Rrae tau und v. Potulici aus Potulice, Sr. Burger Magdzinefli aus Samter, I. im Bagar; Die Srn. Burger Dutliewicz, Giercapt, Chmara, Gniattowelli, Nowicki, Stolb, Romalineti und Sr. Doctor Gochocfi aus Rogafen, Sr. Defan Rieprzeckt aus Lufowo, d. in ben brei Sternen. Es' mi dun dan niegnie if U Of ognitim

1) Fortgesetter nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Monarowiec.

Die ben Johann von Darfowefifden 6, welche besondere Sypothefen = Rolien

Erben gebbrigen Erbpochte : Grundftude Bobrownif Do. 1., 2., 3., 4., 5. und führen, und

3u 50

w Wagrowcu, Nieruchomości do sukcessorów IIr. Jana Markowskiego należące, w Bo. brownikach pod liczba 1, 2, 3, 4, 5, i 6. polożone i szczególne folia hypoteczne mające,

sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko-miejski

aufammen. Rtblr. far. bf. 3842 28 - po 4 od sta na 3842 Tal, 28 sgr. - fen. au 4º veranschlagt auf 1571 18 8 po 5 od sta na 1571 » 18 » Ingecomme, anoine some or securat.

atriadat einieln aber andlog il oniennio pojedyńczo zaś Tak ser, fen. Dr. 1. 311 49 veranschlagtauf 1322 4 1 Nr. 1. po 4 od sta na 1322 14 1 şu 5 0 0 0 623 8 8 8 10 10 po 5 od sta na 623 8 8 Mo. 2. 3u 4 0 865 11 11 Nr. 2. po 4 od sta na 865 11 11 10 5 0 data and 429 23 4 sh lest po 5 od sta na 429 23 1 No. 3. 3u 40 424 29 9 Nr. 3. po 4 od sta na 424 29 0 345 0 00 144 15 - dan de po 5 od sta na 144 15 -Ro. 4. 3u 4 9 769 15 8 Nr. 4. po 4 od sta na 769 15 8 84 50 000 de 1999 147114 - mo 8 o po 5 od sta na 11 471014 -No. 5. 4u 4 0 254 26 10 Nr. 5. po 4 od stama 254 26 10 13 14 1 1 po 5 od sta nad 13 14 11 1 No. 6. 3u 40 242 16 4 Nr. 6. po 4 od sta na 242 16 p 31 5 0 00000 d one 038 13 9 10 010 po 5 od sta na 13 13 0 0 abgeschätt fint, nach ber gutachtlichen ocenione, lecz podlug zdania Krol. Meuferung ber Ronigl. General-Rommife Komissyi Jeneralnej w Poznaniu o. Sudorgewell aus Lannero und v. Rargemell and Rempa, Freschusfoll ug noif

fometa aus Parmistra in febrargen Abler; Reaul vammungen und Biengu 4% veranschlagt auf ben Berth von . po 4 od sta wartoschalle mil . mund

. d. d. d. 12,875 Ribir. 25 far, 3 pf Mail de . 12,875 Tal. 25 sgr. 3 fen. gu 50 peraufchlagt auf ben Berth bon & po 5 od sta wartosco de and alamerant

haben, follen im fortgesehten Gubhaftas majace, maja w dalszem postenowa. tions Derfahren am 23. Mars a Bore niu subhastacyjnem w terminie dnia mittage 10 Uhr einzeln und auch im 23. Marca tir. przed poludniem o

Gangen an hiefiger Gerichtsftelle verfauft cer bye przejrzanej wraz z w,metrum hyporecznym i warunkami w Regi-

Die Zare und Sopothefenschein werben in ber Regiftratur, Abtheilung III., gur Einsicht vorgelegt, wa marjeim w ferri

Die unbefannten Realpratenbenten merben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftene in Diefem Zer. Obwiesrczenie. Inedlem us enine

Wongrowiec, ben 17. Januar 1849.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Mysoslaw Schrimm, obsism beon

sursible i suiloure M surs

Der Befigantheil bes Frang Diefuta an bem sub No. 30 gu Dafgewice bele= genen Bauerngrundftude inclufive Unbau, abgeschätt auf 485 Mithle. gufolge ber, nebft Sopothetenfchein und Bedingungen in ber Regiffratur einzufehenben Tore, foll am 8. Dai 1849 Bormittags 11 Ubr por ber Gerichte-Rommiffion in Rur-Bogumil Wiese andrew briffit Himmgoff

budowania, tuterszego powiatu, sta-Schrimm, ben 5. Januar 1849.

3) Mothwendiger Derkauf. Land = und Stadtgericht ju

11. Stycznia 1849, wsnolnośc

Das zu Gulmiergyce, Abelnauer Rreis fes, auf der Zouner Strafe sub Nro. lanowskiego, na ulicy Zdunowskiej 189/156. belegene, bem Couard und Cas pod Nr. 189/156. polożony młyn, roline Rretichmerichen Cheleuten gehörige nalezacy Edwardowi i Karolinie mal-Muhlengruneffind, beffehend aus einer Zonkom Kretschmer, wraz z należą-Baffermuble und Dublenteich nebftBirth. cym do niego stawem, budynkami

godzinie 10. pojedyńczo i też w całości w naszym tutejszym lokalu są. dowym być sprzedane.

Taxa i wykaz hypoteczny będą w wydziałe IIIcim do przejrzenia przedłożonemi.

Niewiadomi pretendenci realni wzywają się niniejszem, aby pod uniknieniem wykluczenia, najpóźniej w tymże terminie zgłosili się.

Wagrowiec, d. 17. Stycznia 1849.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski Saddlag Szremie.disen

Cześć posiadłości do gruntu pod Nr. 30. w Daszewicach położonego, Franciszka Piekuty, łącznie z przybudowaniem oszacowana na 485 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i was runkami w Registraturze, ma być dnia 8. Maja 1849. przed południem o godzinie 11téj przed Kommissyą sądową w Kórniku sprzedane. Szrem, dnia 5. Stycznia 1849.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski Adrian - Offrowd. bed dord Achingtow Ostrowie, & Aginda

W Sulmierzycach, powiatu Odofcafte: Gebauden und Landereten, abges gospodarczemi i grunlami, oszacowa-

fchatt auf 28:24 Rthlr gufolge ber, nebft Sypothetenfcein und Bedingungen in ber Regiftratur einzuschenten Zare, foll am 14. Mai 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Difrowo, ben 27. December 1848. ista welluczenia, priocenia

Befanntmachung. Der han. belemann Seymann Margolius und Die Julie Margolius geb. Elener ju Abelnau, haben nach erreichter Großjährigfeit ber letteren Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch gur offentlichen Rennfnig ge= Mr. 30s w Daszewiczeh obim thard

Offromo, ben 6. Januar 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

5) Die Juftina geb. Ruchoda verebelichte Biefe und beren Chemann Gottlieb Biefe aus Stupowo Abbau, Schubiner Rreifes, haben unterm 11. Januar 1849 nach erreichter Großiahrigfeit ber Erfteren Die Gemeinschaft ber Guter ausges foloffen, welches hierdurch gur offentli= chen Renntniß gebracht wirb.

Schubin, ben 15. Januar 1849.

ny na 2824 Tal. wedle taxy, mogacéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Maja 1849, przed południem o godzinie I Itéj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedany. Isdau sig

Ostrow, dnia 27. Grudnia 1848.

Der Pralluffen mareftene in Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, že Heymann Margolius i Julianna Margolius z Elsnerów z Odolanowa. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspól ność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrow, dnia 6. Stycznia 1849.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Justyna z Ruchockich zamężna Wiese i jej mąż Bogumił Wiese z Słupowskiego odbudowania, tutejszego powiatu, stawszy się pierwsza pełnoletnią, na dniu 11. Stycznia 1849. wspólność majatku wyłączyli.

Szubin, dnia 15. Stycznia 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

6) Bekanntmachung. Der Schmiedemeifter Joseph Runft und feine Chefrau Gujanna geb. Lehmann haben nach ihrem Umguge von Trebifch nach Bertens werder laut gerichtlicher Berhandlungen bom 20, Rovember 1848 und 28. Deceme ber 1848 bie Gemeinichaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen,urganland

imeday Schwerin, ben 23. Januar 1849. drei Miften do etweldum du aldum's falle

-Buoreso imanifichigliches Lande und Stadtgericht, nounde Benjach?

7) Steckbrief. alling 24. Januar von List gonezying Widniu 24. Styb. 3. bes Morgens zwischen 6 und 7 Uhr cznia r. b. z rana pomiedzy 6. a 7. megen eines in Czerleine verübten Rir. denraubes in Unterfuchungehaft bei uns befindliche Schifferenecht Stanislaus Cie- leinskim popelnionego, u nas w wie-

Mile refp. Civile und Militair-Behorben Wszelkie władze cywilne i wojwerden baber ergebenft ergebenft erfucht, auf biefen Berbrecher ju bigiliren, ibn im Betretungefalle ju arretiren und une une ter ficherem Geleit gu überliefern.

Signalement:

| 1) | Religion, fatholifch; |
|----|-----------------------|
|    | Alter, 32 Sahre;      |
|    | Große, 5 Fuß 1 3ou;   |
|    | Same celhlichhland    |

5) Stirn, hoch; 10 1 1 1 5) czoło, wysokie; 10 1111

7) Augen, blau; mag Il in genadie 7) oczy, niebieskie; maistinik in

8) Maje, lang;

9) Mund, gewöhnlich; magedingratungen 9) usta, zwyczajne; und 621

13) Gefichtefarbe, gefund; 13) cera twarzy, zdrowa; od mailine

14) Statur, flein, unterfett; and 14) postać, mala, siadla;

15) Sprache, polnisch; 15) mowa, polska;

17) Besondere Rennzeichen, feine. 17) szczegolne znaki, Zadne.

dan ,benin Belleibung: nebit verloheben gen ob dz i e 2.10 nb , bady Einen langen Dels mit grunem Rankin Dlugi kozuch zielong nanka poüberzogen, eine schwarze Tuchmuße mit szyty, czarną sukienną czapkę z ry-

entsprang ber unten naber bezeichnete, godzing zbiegt z tutejszego podwo. rza sadowego; niżej bliżej opisany względem łupieztwa w kościele Czer-Sill vom Gerichtehofe. 2 Joinen Bad ager zieniu indagacyjnem się znajdujący dun island anseiding (1 rell of apatiparobek szkutowy Stanisław Cieślik.

skowe upraszamy zatém uprzejmie, aby na winowajcę tego baczne miały oko, jego w razie przydybania przyaresztowały i nam pod pewną strażą ber Dei Gebrüber Coe. glateboen ift far 2 Mible, bas neue Chillgarter

Rysopis and to man ?.

1) religii, katolickiei:

inidada) wiek, 32 lata; ut allo me

3) wzrost, 5 stóp i cal;

4) włosy, żółtoblond;

6) Augenbraunen; blond; waxed so 1006) powieki, blond; blinding differt

8) nos, podługowaty;

10) Bart, rafirt; all milliagens is al Io) broda, golona; d registent nid

11) Rinn, oval; and analy medical 11) podbrodek, okragly; and and it a

12) Geficht, oval; in angel stangard 12) skład twarzy, okrągły; und med

16) 3ahne, voll; pando 8 .8 mod goll 6) zeby, zupełne; 18 lade 18

gute Mebel, größtentheils von Mabogonibole; woori ein großer Trumeau. 2 Coe

Schirm, eine graue Leinwandjace, ein delkiem, szara płócienną kurtkę, pa-

Boar graue Leinwandhofen gein Boar re szarych płóciennych spodni, pare lange fablleberne Stiefeln und ein weißes Botow dlogich z skory jalowiczej i binenes hembe, vot z fgeidz golaing koszule z bialego plotnad guarding Schroba, ben 24 Gangam 1849, sor Wi Szpoda, dnia 24. Stycznia 1840.

podlugowaty;

Ronigl. Land : und Stadtgericht, Kirol. Sad Ziemsko miejski. fegnetiche Schifferfundt Ctantelans Che leinelim popelnionego, u nie w wie-

8) Bekanntmachung. Sim Auftrage bee Ronigl. Canb= und Ctabtgerichte bierfelbft merde ich am 19 ba De Bormittags 10 Ubr 1) verschiedene Jumelen und Rleinedien, 2) Blech, Gifen, Binn und Rupfer, 3) Leinenzeug und Betten, 4) Meubled und Sausgeratheund 50 Rleidungeftude bierorte meiftbietend gegen baare Bablung in Preuf. Courant verlaufen, wozu Raufluftige einladet.

Rempen, den 1 Februar 1849. Der Auftiones Rommiffarius Klinger. ter fideren Geleit in illesticiem - argestowely i nam pod newna sir-

- Bei Gebruber Schert in Dofen ift fur 2 Rthir, bas neue Stuttgarter 9) Ronversationelexifon gu haben. eignalentent: 43 religii, katolickie
- In allen Budhandlungen ift ju haben: Darlegung meines politifchen Standpunttes. Gin Bortrag gehalten von Raumann. Dreis 21 Gar. :bnoldostok weeks (N
- Seute Dienffag ben 6. Februar Abende 61 Uhr: Berfammlung bee bemog Pratifd-Ponftitutionellen Bereins im Hotel de Saxe jur Bahl eines Sprechers und gur Mittheilung uber die Babl der Abgeordneten gur II, Rammer,
- 12) Barnung, Gin bon und Enbesunterzeichneten am 3. April 1848 auf ben Gutebefiger herrn Theophil v. Mlicti ausgestellter Revere von 300 Rthir. b. i. breihundert Reichsthalern ift und abhanden gefommen, was wir hiermit mit bem Bemerten anzeigen, bag biefer eben benannte Revers feine Gultigfeit bereits verloren hat, Linowice, ben 31, Sanuar 1849.

sibele elam deten Z. Bafrzeweth &l. Bafrzemeta.

13) Mobel-Muftion. Donnerftag ben 8. Februar Bormittage bon 10 Uhr ab follen im Auftionelofal, Friedricheffrage Dr. 30., mehrere gebrauchte gute Mobel, größtentheils von Mabagoniholy, wobei ein großer Trumeau, 2 Gophas, ein Efipind, Stuble, Tifche zc. nebft verschiebene andere Gegenftande, und um 115 tihr ein Flugel bon 5. Detaven in branchbarem Buffand offentlich aegen baare Zahlung perfteigert werben, gryse tim gumdul veracid) Unich it Bograda Schlem, eine grane Leinvandjacke, ein delbiem, sonen plocienna kurtke, pa14) Diejenigen Spieler, welche an bem zweiten hauptgewinn ber I. Rlaffe, ber auf 31220 mit 1000 Riblr. in meine Collette gefallen ift, Theil baben, belieben ihren Gewinn abzuholen. Rauftoofe zur II Rloffe findeverhanden siwiewebowerg ogessen mukor ejemunes Laism veroid Det Dber-Ginnehmer Bielefelb. o gie

- włościana, wtedy bed<del>ajemy się wolnomyśluje roz</del> 15) Baigen, Multion. Dienftag ben 6. d. Dies. Morgens 9 Uhr binter ber großen Schleusenbrude, Ve & V. se Wiebeng ne großen großen Schleusenbrude, de V. barbard ne goog en fest polskie, - W ogdhuści zdaje nam sie, iż Komitet glowny phiorezy
- 16) Alten Markt Dr. 46. find trodene lieferne Bretter billig gu verlaufent board

wifall, sami bedziemy sie

naležvele nie uwzględnih. Skoro teraz szczegolniej idzie o to, aby pozy-17) Z Bukowskiego dnia 28, Stycznia. Komitet główny oborczy przeznaczył dla naszego okregu oborczego na kandydatów do izby pierwszej obywateli: Macieja Mielżyńskiego z Chobienic i Józefa Mycielskiego z Kobylopola. To przyznaczenie mimo wielki szacunek, na jak sobie zasługuje charakter i intelligencya rzeczonych panów, nie zadowalnia nasbynajmniej. Zważywszy, iż do okregu oborczego należą powiaty: międzyrzecki, międzychodzki, szamotulski i bukowski, dalej, iż nawet w powiecie bukowskim, gdzie daleko więcej Polaków mieszka, dla większej zamożności mieszkańców niemieckich i mnostwa urzedników, z trudnością odniesiemy zwycięztwo przy wyborze wyborców, - już od początku samego powinien był Komitet uznać, iż wybór wspomnionych kandydatów nie da się przywieść do skulku, a gdy polscy wyborcy na nich głosować będą, wtedy nie będzie to wiecej znaczyło, co protestacya, w Protestów zaś nie cierpimy, bo sa bezskuteczne; dzieje zeszłego roku, mianowicie tyczące się naszego Księstwa, są najlepszym dowodem. Prawda, iż wygodniejsza zasłaniać się protestacyami, niż działać; lecz wspomnijmy, iż działanie właśnie jest naszą powinnością, a na sposobności do działania nie zbywałoby nam i tutaj. Podług naszego zdania byloby daleko lepiej, porozumieć się z demokracyą niemiecką co do osób wolnomyślnych, które do Księstwa naszego nie należąc, żadnego tu nie miały udziału w utarczkach zaszłych pomiędzy obiema narodowościami. sbosobem możnaby było pozyskać mężów, jakimi są: Jakobi, Waldeck, Temme na naszych deputowanych, może jeszcze teraz czas do tego. Musielibismy przytem naturalnie cokolwiek ubliżyć naszéj dumie narodowej, ale za to odnieślibyśmy korzyść, iżby naszych nieprzyjaciół, jako Hillera-Gaertringen, Massenbacha i innych, co swe nadzieje w naszym okręgu obiorczym pokładają, do izby pierwszej nie przypuszczono. Tak przyłożylibyśmy się do tego, iżby to ciało prawodawcze składało się z pierwiastków

do rozumnéj legislatury dażących. Wikt zapewne nie zaprzeczy, iż przy obecnym stanie rzeczy, nadzieje nasze szczególniej opierają sie na przyszlem prawodawstwie, gdyż mając demokratyczną ustawą gminną, i uwolniwszy się od czeredy urzędników małych, którzy wciąż zatruwają rozum naszego włościana, wtedy będziemy się wolnomyślnie rozwijali, sami będziemy się reorganizowali, wtedy nie będziemy potrzebowali obawiać się linii demarkacyjnéj i lepiéj niž przez protesty okażemy, że W. Ks. Poznańskie jeszcze jest polskie. - W ogólności zdaje nam się, iż Komitet główny obiorczy przedstawiając kandydatów albo stosunków miejscowych nie znał, albo ich należycie nie uwzględnił. Skoro teraz szczególniej idzie o to, aby pozyskać i utrzymać zaufanie ludowe, nie powinno się dążyć do możebności utracenia go przedstawianiem niepopularnych kandydatów. Wyborca pierwotnych i elektor życzą sobie najmilej takiego męża na deputowanego, który z nimi żył i razem z nimi cierpiał, a gdy posiada zdolność i wolę, silnie i śmiało bronić sprawy narodu, tedy każdy woli lepiej takiego, niż zbyt uczonemi zasadami upojonego filozofa, wog sastan og sarodo ugusto ob ši

18) Bióro informacyjne. Na dniu dzisiejszym otworzyłem bióro w Rynku Nr. 58. na 1szém piętrze obok handlu P. Żupańskiej do spisywania listów i wszelkich podań w języku polskim i niemieckim. Zarazem będę się trudnił sprzedawaniem i wydzierzawianiem dóbr i innych nieruchomości, jakoteż wszelkiemi do tego rodzaju należącemi interessami, o czem uwiadomiając szanowną Publiczność, oczekuję łaskawych poleceń.

Poznań, dnia 2. Lutego 1849.

19) Piękne nowe sanki z karmazynowem materacem i fartuchem są do sprzedania. Wiadomości Wilh, ulica Nr. 18, w parterze po lewej stronie.

loby deleko lepiej, porozumieć się z demokracją niemiecką co do osob wolmomyślnych, które do Księstwa naszego nie uależąc, żądnego tu nie m sty
ndzialu w utarczkach zasztych pomiędzy obiema narodowościami. Tym
stosobem możnaby było pozyskaż na jedimi są: Jakobi, Waldeck,
Temme na naszych deputowanych, może jeszcze teraz czas do tero, filusielibiśmy przytem naturalnie cokolwięk unliżyć naszój domie narodowej,
alo za to odnieślibyśmy korzyść, iżby naszych nieprzyjaciół, jako ltilleraCaertringen, Massenbacha i innych, co swe nadzieje w naszym okręgu obiorczym pokładają, do izby pierwszej nie przyposzczono. Tak przyłożylibyśmy się do tego grio? A rabac i durchy nierwiastków